# Kreis: Blaff

# Königlich preußischen Landraths zu Thorn.

freitag, den 23. Januar

1846.

JN. 364.

# Verfügungen und Bekanntmachungen des Königl. Landraths.

Weit dieser Nummer des Kreisblatts erhalten die Wohllobl. Berwaltungs = und Ortsbe-No. 9. hörden, fo wie die sonstigen Subscribenten, ein Exemplar bes Sachregisters jum Rreisblatt JN. 343. pro 1845.

Thorn, ben 10. Januar 1846.

Behufs Aufstellung einer vom Königl. Confistorio geforderten Nachweifung, ersuche No. 10. ich die Wohllobl. Berwaltungs-Behörden, Dominien und Orts-Borftande ergebenft, mir über die evangelische Bevolkerung eine Uebersicht nach dem beiliegenden (beispielsweise ausgefüllten) Schema, fo fchleunig als möglich, und fpateftens

#### binnen 3 2Bochen

gefälligft einzureichen.

Wegen ber Rammerei= und refp. Königl. Domainen = Ortschaften bemerke ich, baß Die biesfälligen Spezial- Nachweifungen unverzüglich an ben Magiftrat refp. bas Konigl. Domainen : Rent : Umt hier, Behufs der diftriftweisen Zusammentragung 2c. einzureichen find

Sinfichts der ausbleibenden Nachrichten ift die fostenpflichtige Abholung zu gewärti-Ich empfehle übrigens die gro tmöglichfte Genauigkeit.

Thorn, ben 14. Januar 1846.

#### Heberficht

Schema.

über bie evangelische Bevolferung.

| Namen                      | Seelenz.                                    | Bu welcher Rirche     | Ob die Kirche | Entfernung der Ortschaften   |         |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------|
| der<br>Ortschaften.<br>No. | der evan-<br>gelischen<br>Bevölfe-<br>rung. | eingepfarrt oder      | Kirche ist.   | rera Rirche.                 | fungen. |
| 1 Varendt (Hauptgut)       | 40                                          |                       |               | 1/2 Meile Ist nicht vorhand. |         |
| 2 Diebau<br>Nebengut       | 30                                          | Langenau<br>gaftweise | Filialfirche  | 3/4 Meile 1/2 Meile          | T ' W.  |

Die Richtigfeit wird auf Grund ber forgfältig bewirkten Aufnahme hiedurch pflichtmäßig bescheinigt.

N. N.

No. 11. JN. 332.

Nach der im diedjährigen Amtsblatt No. 1. enthaltenen Berfügung der Königk. Regierung zu Marienwerder vom 5ten Januar c. sollen von den Mitgliedern der Westspreußischen Domainen-Feuer-Societät an Beiträgen pro 1845 — 1½ Pfennige vom Thasker der Assecurations-Summe; und von den Zugängen ¾ Pfennige pro Thaler als Rezeptions-Beitrag, aufgebracht werden.

Mus der nachstehend abgedruckten Repartition geht hervor, was die Ortschaften Podgurez und Rowalewo und die betreffenden adligen Guter resp. Bauerndörfer zu zahlen haben.

Ich ersuche die Ortsbehörden, mit der Einziehung der repartirten Beiträge schleunigst vorzugehen, und folche bis zum 1. März c. bei Bermeidung der Execution an die hiesige Königl. Kreis-Kasse abzuführen.

Thorn, ben 13. Januar 1846.

#### Repartition

der von den Ortschaften Podgursz und Kowalewo und einigen abligen Gütern und resp. Bauerdörfern pro 1845 aufzubringenden Beiträgen zur Westpreußischen Feuer-Societät.

| Lauf. No. | Namen<br>der<br>Ortschaften. |                     | Beitrag<br>á 1½ Pf.<br>pro Rtlr.<br>Rtlr. fgr. 4 | . Affecu<br>Sum.                                                                | Unter d. Betrag der<br>Affecurt. Recept. Gld.<br>Sum.i.n á 2/3 Pf.<br>Perfiche pro Atle.<br>Atle. Rt. fgr. pf. |                                                 |                     | Ueberhaupt.  |    |  |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|----|--|
| 1 2       | Podgurz                      | 27115               | 135   17<br>144   28                             | - 202<br>- 294                                                                  |                                                                                                                | $\begin{array}{c c}22 & 3 \\ 13 & 7\end{array}$ | 139<br>150          | 9            | 3  |  |
| 3 4 5     | Stroch                       | 2400<br>2850<br>685 | 0 70                                             | 6 _                                                                             | -                                                                                                              |                                                 | 12<br>14            | 7            | 6  |  |
| 6 7       | Konczewih                    | 855<br>3800         | 4 8                                              | $\begin{vmatrix} 9 \\ 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 \\ -1 \end{vmatrix}$ | -                                                                                                              |                                                 | 3<br>4<br>19        | 12 8         | 9  |  |
| 8 9       | Ottowis                      | 4110<br>6120        | 00                                               | 6 –                                                                             | -                                                                                                              |                                                 | 20 30               | 16<br>18     | 6  |  |
|           | Summa                        |                     | 384   18   -                                     | 4965                                                                            | 9                                                                                                              | 5   10                                          | SAPERICAL PROPERTY. | AND WOOD WIN | 10 |  |

No. 12. JN. 180. Die vollständige Beendigung des Pfarrhausbaues zu Nawra foll in Gemäßheit höherer Anordnung unter Zugrundlegung des vom Königl. Bau-Inspektor Michalowski am 30. Septhr. v. J. gefertigten, excl. der Hand- und Spanndienste auf 338 Rtlr. 22 Sgr. abschließenden Anschlages, nebst Zeichnung unter Berücksichtigung eines von dem Königlichen Regierungs-Baurathe Herrn Henke unterm 6. November pr. abgegebenen Gutachtens, an den Mindestfordernden in Entreprise ausgegeben werden.

Ich habe hiezu einen Ligitations = Termin auf

ben 20. Februar c. Bormittags 10 Uhr

in meinem Geschäfts-Lokale hieselbst anberaumt, und lade Unternehmungslustige zu demselben bierdurch ein.

Gleichzeitig werden:

1) Der Kirchenpatron Herr Rittergutsbesiter v. Kruseznuski auf Nawra,

2) Die sämmtlichen Eingepfarrten des dortigen Kirchspiels, zur ebenmäßigen Wahrnehmung des Termines, mit der Verwarnung hierdurch vorgeladen, daß auch im Falle ihres Ausbleibens, bei annehmbaren Geboten der Zuschlag ertheilt und

mit bem Minbestforbernden meinerseits Namens bes Patrons und ber Gemeinde, ber Entreprife Rontraft abgeschloffen werben wird.

Thorn, den 8. Januar 1846.

Um 15. b. M. ift aus Przeczno ber nachstehend fignalifirte polnische Flüchtlina No. 13. Nicolaus Wieniewski entwichen und foll eines Gelb : Diebstahls und Mitnahme eines großen JN. 566. dunkelbraunen langhaarigen Windhundes bringend verdächtig fein.

Im Betretungsfalle ift ber Wisniewsfi zu verhaften und hierher zu geftellen.

Thorn, ben 21. Januar 1846.

Mamen Nifolaus Wisniewsfi, Religion fatholisch, Sprache polnisch, Geburtsort Polen, Ges ficht rund und blond, bewachsen, Alter 25 Jahr, Statur mittel. Befleidung. Grauen Mantel, 4edige blaue Muge, grauen Rod mit gelben Knöpfen,

gelbleberne Sofen.

#### Bekanntmachungen anderer Behörden.

Bur Bequemlichkeit ber Gerichtseingefeffenen und Bermeibung von Nachkoften foll Darauf gehalten werden, daß Gerichtstoften, welche in ben, auf den Gerichtstagen verhandelten und beendigten Cachen entstehen, von ben, gur Bahlung verpflichteten Partheien, gleich bezahlt werden; wir haben bemgufolge unfere Commiffarien fur Die Gerichtstage zu Culmfee und Rowalewo zur Empfangnahme folcher Roften, fo wie von Roften - Dorfchuffe bei ber Anbringung von Injurien - Rlagen, gegen eine, von bem Commiffario und dem zugezogenen Protofollführer zu unterschreibende Quittung ermächtigt und seten bavon die betreffenden Gerichts - Ginfaffen hiemit gur Kenntniß.

Thorn, ben 12. Januar 1846.

Ronigliches Land: und Stadt : Gericht.

Soherer Bestimmungen gemäß, foll ber Wieberaufbau einer burch Sturm umgeworfenen Scheune auf ber Pfarrei Lobdowo, welche auf 615 Rtlr. 1 Ggr. 3 Pf. excl. freier Sand : und Spanndienfte veranschlagt ift, zur öffentlichen Ligitation gestellt werden. Bierzu ift ein Termin auf den 18. Februar b. J. Bormittage 10 Uhr im hiefigen Geschäftslokale anberaumt, ju beffen Wahrnehmung ich Bauluftige mit bem Bemerken einlade, bag ber Termin um 12 Uhr geschloffen wird und ber Roftenanschlag nebst ben Baubedingungen hier jeber Beit eingesehen merden fonnen.

Gollub, ben 10. Januar 1846.

Rönigl. Domainen = Rent = Amt.

Der umfeitig fignalifirte, wegen politischer Derbrechen in Untersuchung befindliche ruffisch= polnische Ueberläufer Aurelius Gugen Czarun Zawisza auch Putfowski und Offolinski genannt, ift in der heutigen Nacht aus dem hiefigen Kriminal- Gefängniffe entsprungen. Es werden daher alle refp. Militair- und Polizeibehörden ergebenft erfucht, auf ben Zawisza du vigiliren und ihn im Betretungsfalle an uns gegen Erstattung ber Transportkoften abliefern zu laffen.

Graudens, ben 16. Januar 1846.

Ronigl. Inquisitoriats = Deputation.

#### Signalement.

Alter 32 Jahr, Religion fatholisch, Sprache polnisch, rusfisch, frangosisch und gebrochen beutsch, Größe 5 Tuß 1 Boll, haare blond und langhängend, Stirn bedeckt, Angenbraunen blond, Augen blau, Rase lang und schmaal, Mund mittelmäßig, Bart blond, Bahne gesund, Kinn spit, Gesichtsbildung langlich und mager, Gesichtsfarbe gesund aber blaß, Statur schlant und schwächlich, Küße gewöhnlich.

Besondere Kennzeichen. Pockennarbig, auf dem linken Arm ein fleines blau tattovirs tes W., und im Munde auf der linken Seite zwei Zahne übereinander gewachsen.

Befleidung. Sadrod von ichwarzbraunem Tud mit Rapzong und blauen Schnuren befest, schwarztuchnen Rod, weißvarchentne Jade, schwarz und rothgeblumte Beugweste, schwarzstuchne Hofen, schwarzlederne moderne Stiefel, grauen Schlafrod, sandfarbene Beugmuge mit einer Quafte, schwarzes Salstuch, weißleinenes Sembe.

## Privat - Anzeigen.

### Holz-Berkaufs-Termine im Rielnber Walde,

am 2., 9., 16. und 23. Februar c. werben trodine Birfen Rlobenhol; und Strauch; am 3., 10 , 17. und 24. Februar wird Mittel= und Rleinbauholg meiftbietend gegen fofortige Zahlung verkauft.

Der Förster Marches i. Al.

Ein gebildetes junges Madchen die in allen weiblichen Arbeiten, fowohl in ber Landwirthichaft, ale Schneiberei 2c. erfahren, wunscht ein balbiges Unterfommen. Man fieht mehr auf eine freundliche Begegnung, als auf hobes Sonorar.

Frau Wundargt Defeberg in Romalemo giebt barüber nabere Muskunft.

Speicher : Raume zum Getreideaufschütten, find bei mir noch zu haben. Culm, ben 20. Januar 1846.

S. J. Ziellmann.

Betreibe Raufmann, Graudenzerftrage Do. 25.

Bei E. F. Post in Colberg ift fo eben erschienen und durch fammtliche Buchhandlungen zu erhalten:

#### Ma. M. Merrondana. Lehre von den mineralischen Düngmitteln,

gestütt auf Agrifultur und Chemie. Preis 15 Ggr.

Die Agriculturchemie ift bem Landwirthe gur Beit noch ein Beld - fagt ber Berf., ein praft. Landwirth, in der Borrede — eben so wenig befannt wie angebaut; der Grund, warum dies so ift, ift theilweise in dem Widerwillen, welcher namentlich dem Landwirthe gegen Das Neue eigen, theilweis aber auch in ber Unbefanntschaft zu suchen, in welcher jest noch ber Landwirth in Bezug Diefer Wiffenschaft ift.

Lehrbücher ber Agriculturchemie find vorhanden; leider find aber die mehrften bem größeren Theile der Landwirthe unverständlich, weil zum Berftandniffe derfelben Kenntuiffe in der Chemie porhanden sein follen; diese find jedoch nur bei wenigen zu finden. Deshalb habe ich mir die möglichfte Mube gegeben, eine wichtige Lehre ber Agriculturchemie fo vorzutragen, baß zu ihrer Berftandniß feine chemischen Kenntniffe nothig fein follen. In wie weit diefe Aufgabe getoft und Diefe Arbeit nüglich, werden die Lefer enticheiden und wird die Folge lehren.